Die Egpedition ift auf ber herrenftrage Mr. 20.

No. 207.

Mittwoch den 5. September

1838.

Inland.

Seute verläßt bie 2te Schüten=Ubtheilung 5. Septbr. und am 7. b. DR. eine reitende, fo wie zwei Sugbattericen ber 6ten Ur: tillerie-Brigabe bie hiefige Garnifon, um an den Berbftubungen ber Konigl. 11ten Divifion, welche bereits feit bem 31. v. Dr. in Brigaden gwifchen Brieg und kömen bei Pogarell exercirt, Theil zu nehmen. Um 15., 16. und 17. d. M. werden Se. Königl. Hoheit des Prinz Friedrich die Truppen der 11ten und 12ten Olvisson auf dem Divisions-Exercierplaze bei Pogarell und Leipe besichtigen.

Um 27. August ist der Leichnam der hochseeligen Fürstin Radziwill, Königl. Hoheit, aus der Unnen-Kapelle zu Schmiedeberg, ohne alles Gepränge, unter dem Läuten der Gloken und in Begleitung der Magistrats-

perfonen bis jur Strafe uber ben Landeshuter Berg, jur Beifegung in

bie Familien-Gruft zu Untonin, fortgebracht worden, Berlin, 2. September. Der Königs Majestät haben ben seitherigen Regierungs: Affesso Franz Ling zu Koblenz zum Regierungs: Rath bei bem Regierungs-Kollegium in Königsberg in Preußen Allergnäbigst zu ers nennen geruht.

Ihre Rgl. Sobeit bie Grofferzogin von Medlenburg-Schwerin ift von Ludwigstuft bier eingetroffen und in ben fur Sochftbiefeiben in Be-

reltschaft gefetten Bimmern im Koniglichen Schloffe abgeftiegen.

Ungekommen: Ge. Ercellenz ber Kalfert. Desterreichische Geheime Rath und Kömmerer von Uermennt, von Wien. — Der Wirkliche Gebeime Ober-Regierungs-Rath und Direktor im Ministerium dis Innern und der Polizel, von Mebling, von Merseburg.

Der Leipz. Itg. schreibt man aus Berlin: In der schönen Vorhalle bis Museum ist jest der Buste des Eedauers Schinkel gegenüber das

Bruftbild Bilhelm von Sumboldt's aufgestellt worden, welches mit feinen eblen und ehrmurbigen Bugen und ber meifterhaften Ausführung bem Ge= baube gur mahren Bierbe gereicht. Wie man vernimmt, sollen in bem Gar-ten bes Univerfitategebaubes nach Bollenbung bes jegigen Reubaues bie Buften ber beuchmteften akademischen Lehrer aufgestellt werden — eine Unordnung, die gang im Sinne eines Staaces ift, wo die Wiffenschafe eine fo hohe Unerkennung findet. - Die Reiterftatue Friedrichs bes Großen ift leider noch immer nicht begonnen. Man fagt jedoch, daß ihr Modell Rauch's nachste Arbeit fein werbe. Die Bestimmung des Plates fou noch immer auf Schwierigkeiten fioßen, wahrscheinlich aber wird die Statue immer auf Schwierigkeiten ftoßen, wahlscheinlich aber wied die Statue mitten auf dem Platz als point de vue der Linden und des Brandens burger Thores aufgestellt werden, wo sie jedenfalls den erhebendsteu Eindruck gewähren wird, odgleich der Raum zur Machtparade dadurch ein wenig des schränkt werden durfte. — Bor einigen Tagen kam ein thätiger Beamter des Kriegs Ministeriums (der Kriegsrath Bertram) auf eine betrübende Weise und Lieden. Bei den fast jährlichen Bauten und Umänderungen biefes Minifieriums wurde auch ein Theil ber Regiftratur-Ucten forgefchafft. Einer ber Arbeiter ließ von ber hohen Leiter herab einen Actenftoß fallen, bieser sturzte bem Beamten ins Genick, und die heftige Erschütterung bes Rückenmarks bewirkte Lähmung, ber nach zwei Tagen ber Tob folgte.

#### Denticoland.

Celle, 28. August. Bu bem Wettrennen, das bei unserer Stadt gestern, heute und morgen stattfindet, sind sehr viele Fremde von Auszeichnung eingetroffen. Um 26sten d. M. Nachmittags kam die Königin an. Bald nach Ihrer Majestät kam der König zu Fuß über den Schloßplatz und wurde seines populären Benehmens wegen lebhast begrüft. Um Abend des Zosten d. brachten die Bürger der Königin einen Fackelzug. Gestern erschienen König und Königin auf der Rennbahn. Der Konig wandelte zwischen den Aktionärs umher und war sehr helter. Gestern Abend kam der Prinz Mithelm (Sohn des Königs von Preußen) an. Abend kam der Peinz Withelm (Sohn des Königs von Preußen) an, und stieg in einer Peivatwohnung ab. Der Herzog von Braunschweig, bessen Pferde gestern Morgen brei Preise (250 Pistolen) davongetragen, war nicht angesommen, obwohl es allgemein so hief. Geftern Abend besuchten ber Konig, die Konigin, Pring Wilhelm, die Pringessin Solms und ein Pring Solms ben brillant erleuchteten frangofischen Garten in funf Bagen. heute waren sammtliche hohe herrschaften wieder auf bem Rennsplage. Der König mar febr leutseiig und ging mehre Wetten ein, die versloren wurden. heute Ubend ift im Schloffe hofball. Morgen wird ber

Hofen wurden. Jeute Abend ift im Schoffe Hofball. Morgen wird ber Hof nach Hannover zuruckfehren, (Hamb. Coer.)
Damburg, 31. August. Der Umfat im Getreibe war in ben letten acht Tagen von wenig Bebeutung, obgleich die gute Witterung in hiefiger Gegend nur von kurzer Dauer gewesen, und seit gestern, besonders aber heute, wieder viel Regen gefallen ist; aber die kurzlich gemachte Er-

fahrung, bag, mahrend wir hier ichlechtes Better gehabt, baffelbe in Eng-land gut gewesen, hat viele Spekulanten von Getreibe-Ginkaufen zurudge-halten, aus Furcht, abermals getauscht zu werden. Das schnelle Sinken ber Bolle fur fremben Beigen in England — man erwertet ben Boll in Diefer ober nachfter Boche auf 2 Sh. 8 Perce pr. Quarter - macht auch bie Berfender beforgt, daß Abladungen aus fernen Landern nicht fruh genug in England eintreffen burften, um von bem niedrigften Boll zu profitiren. Alles tommt jest barauf an, wie in England bie Beigen : Ernbte, womit man begonnen hat, eingebracht wird. Bon feinem ichweren Beigen haben wir wenig am Markte, und bergleichen Waare hat sich auf ben vorigen Preisen so ziemlich behauptet, bagegen mußten bie mittel, namentlich die leichten Sorten 4 à 5 Rible. billiger erlassen werden. Die Vorrathe von Beigen hier haben fich fehr vermindert, und bie Bufuhren eben fo abges nommen, baber bie Preife leicht wieber getrieben werben fonnen. fleine Partie rother Magbeburger Beigen von biet jahriger Ernbte ift ans gekommen; berfelbe ift von ziemlich guter Farbe, 126 bis 127 Pfb. Son. schmet, versete in von gennich guter Facoe, 126 018 127 Pfo. Holl. schmet, aber nicht frei von Brand. Bon Roggen gab es mehre Anerbietungen, und die Preise wurden dadurch wieder um einige Thaler gedrückt. Beefauft wurde 118 bis 180pfünd. Oberländischer zu 92 à 98 Rthlr. Cet. bei Partieen; Kleinigkeiten einige Thaler theurer. Was von neuem Roggen vorkommt, ist meistens leicht, feucht und ausgewachsen. (H. 3.)

Defterreich.

Bellaggio, 26. August. Ihre Majestaten ber Kaiser und bie Kaiserin sind heute Mittags im erwünschtesten Wohlsein, von Sandrio kommend, in Golico angelangt; II. et. Ho. der Erzberzog Johann, der Erzberzog Vicekönig und Se. Erc. der Genverneur Graf von Hartig waren kurz zuvor ebendaselbst eingetroffen. Allerhöchstelleielben trafen um 1 Uhr Nachmittags in Varren ein. Nach ausgehobener Laset versüge ten Sich Ihre Majeftaten, in Begleitung der vorermahnten herren Erg= bergoge kf. Ho., an Bord des geschmackool verzierten Dampsbootes nach ber Villa Melzi in Bellaggio. Eine glänzende Belsuchtung auf dem See, auf den Bergen und in den Häusern aller nache und selbst ferner liegenden Drifchaften bezeugte den allgemeinen Jubel. — Se. Maj. der Kaiser tot, durch eine Fahrt auf dem Wasser und in dem Garten, dem freudetrunkenen Volke neuen Anlas dar, seinen Jubel über die beglückende Gesammert Ihre Meine Kaiser laut merden un lasse der Der Laute Margaret und genwart Ihrer Majestäten laut werden zu lassen. — Heute Morgens um 9 Uhr schifften Sich Ihre Majestäten, nachdem Sie in der berühmten Capelle der Villa Melzi der heiligen Messe beigewohnt hatten, in Bezleitung II. kf. H. h. der Erzherzoge Johann und Rainer ein, um, nach einem kurzen Besuche in der Villa Somma rina, die Reise nach Como fortgufegen, in ben hergen biefer treuen Bevolferung einen unauslofdli= den Gindrud ber Dantbarteit und unverbruchlichen Unhanglichteit gurud=

Como, 25. Muguft. In biefem Mugenblide, turg vor Mittag, tref= fen Ihre Dajeftaten unter bem Donner bes Gefcuges, bem Gelaute aller Gloden und bim Jubel einer unermeglichen Boltemenge, welches bie Ufer (Gaj. b. Milano.) unferes Gees bebedt, in Borgo Bico ein.

Muğland.

St. Petersburg, 26. August. Die Groffürstinnen Maria und Dig a treten morgen die Reise nach Bertin an. Das Dampfichiff "herzeules" bringt Sochstbleselben bis Stettin. Ihre Raifert. Sobeiten werben vom Seeminister Fursten Meneschikoff und bem Grafen Mielhorsey begleitet. Die jungen Groffurften Konftantin, Nikolaus und Michael nebmen unterbeffen ihren Aufenthalt in Barekoje = Selo; ber Groffurft Michael Pawlowitsch und Höchtlesen Familie, die bisher in Dranienbaum rest-birten, werben sich nach Pawlowst begeben. Der Rückeber Ihrer Kaiser-lichen Majestäten sieht man schon gegen Ausgang bes nächsten Monats entgegen. — Die sterblichen Ueberreste bes kürzlich im Babe zu Kissin-gen verstorbenen Generals ber Infanterie, von Biström, vieljährigen Besehlshabers ber Infanterie bes Garbe-Corps und in den letzen Jahren bem Groffurften Michael ale Uffiftent im Dberbefehl biefes Corps beige= geben, trasen vor einigen Tagen auf einer Kaiferlichen Fregatte aus Stettin in Kronstadt ein. Gestern Abend ward die Leiche hierher zur Stadt gesbracht und am Englischen Quai, an welchem entlang das Garbe-Jäger-Regiment, dessen Chef ber Berewigte in feuhern Jahren gewesen, ein Spalier bilbete, mit allen militairischen Sonneurs von ber Raiserlichen Generalität, ben Groffurften Dichaet an ber Spige, in Empfang genommen. Trob bes anhaltenben Regens begleiteten fammtliche hohe Personen ben Sarg bis zur lutherischen St. Annen-Rirche. Sier fant heute bie feier-liche Beisegung ftatt. General Bifteom, bem Abel bes Gouvernements

Ehftland angehorend, mar mehrere Sahre verwittwet und farb finberlos. Es heißt, er habe fein Landgut unfern Narma, wo, feinem Willen gufolge, feine irbifche Sulle ruben foll, teftamentlich bem Garde-Corps vermacht. Dier foll jest ein Invalidenhaus gur Unterbringung betagter, ausgedienter Garbe- Solbaten errichtet und von ben jahrlichen Ginfunften bes Gutes un= terhalten werben. Der Berewigte nimmt bie ungetheilte Achtung und Liebe aller ihm subordiniet gewesenen Reieger, ber hoheren wie ber geringeren, mit fich. Die Durftigen unter ihnen fanden an ihm ftets ben jur Gulfe und Unterftugung bereitwilligen Chef. Bet feinem fehr einfachen Leben verwandte er weit über die Salfte feines bedeutenden jahrlichen Ginkom= mens zu milbthatigen 3wecken.

#### Frankreich.

Paris, 27. Aug. (Privatmitth.) Ueber bie Einnahme von Do-rella miffen Briefe und Journale vom 20. und 21. noch immer nichts Offizielles zu erzählen, berichten blos ben Beginn bes Sturms und nehmen bie Einnahme als ein mahrscheinliches Resultat an. Aeltere Berichte aus Mabrid melben sogar, baß Draa gegen seine Absicht ben Sturm unternommen haben muß, und er früher beabsichtigt hatte, Morella so lange abgeschnitten zu erhalten, bis es nicht burch die Gewalt der Kanonen, sondern burch bie bas Gewalt der Kanonen, sondern schnitten zu erhalten, bis es nicht durch die Gewalt der Kanonen, sondern durch die des hungers überwunden sich ergebe. Allein zu diesem Zwecke sehlte es ihm selbst an Getd und Proviant, und er sah sich baher gezwungen, den Hunger seiner eigenen Tenppen zu befriedigen, die Lebensmittel die er selbst entbehrte, im Sturm zu erobern. Bei der Uebermacht der Belagerer wird es ihnen vielleicht gelingen, Morella zu nehmen: allein der Sieg wird ihnen einestheils bedeutend poch zu stehen kommen, da Cabrera in allen Straßen Barrikaben aufführen ließ und der Kanonen-Empfana, den die Griftinischen Parlamentars erhielten, zeigt den sesten Ents brera in allen Straßen Barrikaben aufführen ließ und ber Kanonen-Empfang, ben bie chriftinischen Parlamentärs erhielten, zeigt ben festen Entsschluß beutlich genug, baß man, selbst in die Stadt eingebrungen, mit jedem einzelnen Hause ben Kampf aufzunehmen haben wird. Unter solchen Umständen kann der Sieg, den die Belagerer etwa davon tragen werden, nur mit sehr beträchtlichen Opfern an Mann und Munition erkauft werden; den etwalgen Vorrath an Lebensmitteln werden die Karlisten mahrsschen der Mangel an Gelb in den Kassen der Madrider Regierung und bei dem Gentrals und Nordheere der Christinos ihre Verlegenheit nur verswehen. Diesen traurisen Austand der Dinne können sich selbst Rister. mehren. Diefen traurigen Buftand ber Dinge fonnen fich felbft Blatter, welche ber Sache ber Königin bienen, nicht verhehlen und gestehen aufrich= tig, daß nach wie vor ber Ginnahme Morella's die Karliften Meifter von Arragonien bleiben, so lange Cantavieja in ihren Händen ift. Allein die Erobe= Arragonien bleiben, so lange Cankaviesa in ihren Handen ift. Allein die Eroverung dieser Stadt ist bei dem allgemeinen Geldmangel und nach der erlittenen Schwächung im gegenwältigen Kampse um Morella eine Unmöglichseit. Ich hatte früher gehört, daß dem morgigen Gottesdienste der Erzbischof vorstehen werde; allein so eben ersahre ich, daß dieser vorgestern eine lange Audienz beim Könige hatte, in welcher er mit diesem eine halbe Stunde allein im heftigen Wortwechsel gewesen. Hr. v. Quelen soll zur Bedingung seines Gottesdienstes mehrere Zugeständnisse an den Clerus wersangt und unter Anterm auch die Korderung gestellt haben, den ältern verlangt und unter Anterm auch die Forderung gestellt haben, ben ältern Enkel Louis Ph., den Herzog von Würtemberg umtaufen und in dem kastholischen Ritus erziehen zu lassen. Da man sich nicht gegenseitig versftändigen konnte, so wird der Erzbischof morgen statt nach der Kirche von Rotrebame, aufe Land fahren. Louis Ph. und bie gange R. Familie merder dem Gottesdienste beiwohnen. Mahrscheinlich wird also morgen Paris wieder in Blokadezustand erklärt, wie dies bei der letten Eröffnung der Kammern und der Revue vom 10. Juni der Fall war. Wenn das Bloskiere im Innern so häusig in Anwendung kömmt, was Wunder, daß man gegen Außen sich dessen so gerne bedient. Seit 8 Jahren hat die Justiregierung 4 Republiken blokirt und ist nun auf dem Punkte, eine derschen die Schwait vom mitten Wols mit einer Blokade au beariffen. felben, ble Schweis, jum zweiten Dale mit einer Blotabe gu begruffen. Un ben Rrieg gegen bie Schweis glauben wie nicht, fo oft ibn bie Debats auch in Möglichkeit ftellen mogen; und an den Krieg mit dem Drient wird Frankreich, ohne in ihn unwillführlich hineingezogen zu werden, vor der Sand nicht schreiten; am allerwenigsten schon morgen. Ueber blese beiben Kriegefalle haben wir uns bereits fruher ausgesprochen, und mogen uns jest nicht wiederholen.

Rouen, 22. Aug. Einige funfzig Graubarte feierten am 15. Aug, hier bas Napoleonsfest. Ich bin nichts weniger als ein Andeter bes Sohnes ber Freihelt, ber uber Die Leiche feiner Mutter wegfchritt, um gu Sohnes ber Freiheit, ber über die Leiche seiner Mutter wegschriet, um zu einem Throne zu gelangen; aber ich gestehe gern, daß die unwandelbare Unhänglichkeit jener grauen Krieger, jener verstümmelten Invaliden an ihren hingegangenen Führer eine erhabene, der höhern Menschennatur nicht unwürdige Seite hat. Das Fest in Rouen trug überdies einen ernsten, seierlichen, sast melancholischen Charakter. Die Zahl der Gäste vom vorigen Jahre hatte sich um acht oder zehn vermindert, sie sehlten beim Uppeil, denn sie waren von ihrem Wachtposten auf dieser Erde abgerusen worden. Jener gebeugte Greis, der einst dei Wagram zuerst in ein Quarre eindrang, suchte vergebens seinen Nachbar vom vorigen Jahre, und vielleicht im nächsten Jahre bleibt auch seine Stelle unbeseht. Der Saal war mit dreifardigen Fahren geschmückt. In der Mitte bes Tisches lagen auf einem Taselaufsas ein Rrauerweidenzweig und eiwas Erde von dem Grabe Napoleons. Das war gen Fahnen geschmuckt. In ver Wette tes Alfges tagen auf einem Kafelaufsat ein Krauerweibenzweig und eiwas Erbe von dem Grade Napoleons. Das war das ganze Erbe, das von ihm auf seine grauen Unhänger gekommen war. Unstatt der Musik rührte man die Trommel; sie gab das Zeichen beim Bezinne des Essens, ein Wirbel begleitete den Toast: A la mémoire de l'empereur!" Ein Invalide sang ein für den Tag gedichtetes Lied, und die Trommel war die einzige musikalische Begleitung desselben. Die Liesber und die Unterholumgen derbeten sich notifilich um die Schlodten des die Trommel war die einzige musikalische Begleitung besselben. Die Lieber und die Unterhaltungen brehten sich natürlich um die Schlachten des Kalserthums, und jeder der Anwesenden war der Erzähler dieser oder jener Schlacht, in der er ein Strenkreuz gewonnen, einen Arm oder ein Bein verloren hatte. Es haben wahrscheinlich anderswo in Frankreich ähnliche Feste stattgefunden, und man könnte bei dem kärm, den der Prinz Ludwig Napoleon neuerdings verursacht hat, aus diesen Festen auf die Mögtichkeit einer zukunftigen Umgestaltung der Dinge in Frankreich zu Gunsten der Napoleonisten schließen. Zedoch ist der Name Napoleon für Frankreich eine Erinnerung der Bergangenheit, aber keine der Zukunft; nur die Männer des Kaiserthumes leben noch in dem Andenken an dieselbe, aber die Männer jener Zeit sind eben heute Greise. Die Jugend Frankreichs, die Krast der gegenwärtigen Generation, kann die Thaten Nas poleon's und seinen Ruhm anstaunen, aber sie hat keine Ibee bavon, baß ein Nesse bes großen Mannes, weil er sein Nesse, auch ein großer Mann sein muß. Ludwig Napoleon hat den hut und ben ganzen Namen seines Onkels geerbt und sollte sich bamit begnügen. (E. Aug. 3tg.)

nes Onkels geerbt und sollte sich damit begnügen. (E. Allg. 3tg.)

pant en.

\*† Berga (Catalonien), 13. August, 8½ the Abends. (Privatmitth.) Heute kand eine sehr ernstliche Action zwischen Cardona und Suria statt, mit deren ofsiziellem Bericht so eben ein Courier angelangt ist. — Am 12ten des Morgens rückte eine sehr statke seindliche Colonne aus Golsona und nahm ihre Richtung nach Cardona. Der Graf d'Espagne folgte, so bald er dies ersuhe, auf dem linken User des Flusses Cardaner diese Bewegung mit der Divisson, die unter seinem unmittelbaren Besehl steht. Da er an demselben Tage die Christinos nicht mehe angreisen konnte, so entschloß er sich, dies den andern Tag zu thun. In dieser Absicht befahl er Don Manuel Phases, mit seiner Divisson und der Reservebrigade sich bei Vergos zu postiren, Cardona über Torruella (San Salvador) zu flankiren und diese Bewegungen des Nachts zu thun, während er selbst mit andern Truppen über Sorba und Valledeperas marschiren würde, um mit anbern Truppen uber Gorba und Ballebeperas marfchiren murbe, um bei Andruch des Tages (13. Aug.) in der Sierra, genannt: del Soll den Guineu, Position zu nehmen. Dies geschah mit so viel Glück und Geschicksichkeit, daß seine Division, welche kaum auf die Landstraße von Surria gekommen war, auf die starke Christinische Colonne stieß, welche zu derselben Zeit von der 3ten und 2ten Division, die vom 8ten Reserve-Bataillon unterstüßt war, angegriffen wurde. Die Carlisten griffen mit solcher Kühnheit an, daß in anderthalb Stunden — so lange dauerte das Gelecht — die Christinische Solonne verstreut und in die Aucht gesoor Gesecht — die Spristinische Colonne zerstreut und in die Flucht gejagt wurde, nachdem sie viele Tobte auf dem Schlachtselbe zurückzelassen und einen beträchtlichen Berlust an Verwundeten und Tobten erlitten hatte. Man sagt, daß unser Verlust in einigen Todten und 17 Verwundeten der Division, welche an der linken Uferseite operirte, besteht; noch kann man den Verlust der Divission an der rechten Uferseite desselben Flusses nicht angeben. Der Graf d'Espagne datiet seine Veiese aus einem kleinen

Dorfe, genannt Serratelr.

\* † Dnate, 19. August. (Privatmittheilung.) Einige Tage barauf, als der König die hiesige Kadetten-Unstalt besucht hatte, kam auch der Infant Don Sebastian Gabriel und besichtigte die Königl. Akademie und Reitschule; er schien überrascht von ben schnellen Fortschritten, welche die Zöglinge in so kurzer Zeit gemacht hatten. Se. Königl. Hoheit gab selbst verschiedene mathematische Aufgaben zu lösen, und verweilte lange Zeit und mit vielem Vergnügen bei der Durchsicht ber militäelschen Zeichnungen.

mit vielem Bergnügen bei der Durchsicht ber militärlichen Zeichnungen.

\* † Pau, 21. August. (Privatmitth.) Das Hauptquartier bes Königs befindet sich noch immer in Dnate; obwohl die Nachrichten daher bis zum 17ten Abends reichen, so weiß man doch nichts Neues von Bedeutung. — Der Erzbischof von Euba; Padre Eprillo, stellte sich Cart V. vor, und Se. Majestät, die von seiner Ankunst nichts wußte, siel ihm beim Erdlicken um den Hals und umarmte ihn zärtlich. — Die Anleibe, welche Aguado ber Madrider Regierung vorschlug, ist wiederum zunichte geworden. Diesser Aapstalist verlangt vor Allem, daß man selne frühern Rechnungen acceptive, dann wolle er Geld mit 4 pCt. negotiven; serner verlangt er die Uebergabe der Bergwerke von Almaden auf zwanzig Jahre. — Das Haus Rothschild macht ebenfalls der Edristinischen Regierung einige Vorschläge. Rothschild macht ebenfalls ber Christinischen Regierung einige Borfchlage, in ber hoffnung, bag man biefe Propositionen in Betreff von 80 Millio=

nen Realen bestimmt annehmen werbe.
De i e b e r I a n b e. Saag, 27. August. Dem Bernehmen nach, werden Ge. Majestat ber Konig gegen bie Mitte bes nachften Monats ben Commer-Palaft in Bofc verlaffen und hier wieber Ihre Refibeng nehmen. Um biefelbe Beit bente auch Ihre Königliche Hoheit die Prinzessin Albrecht von Preussen auch Shre Königliche Hoheit die Prinzessin Albrecht von Preussen Geschäftsträger des Herzogs von Naffau und Rath der Niederländischen Gesandtschaft in Paris, ist von Wiesbaden hier angekommen. — Das Handelsblad sagt, die bekannte Angelegenheit dieses Diplomaten, der in alle delsblad lagt, die bekannte Angelegenheit bieses Diplomaten, der in alls gemeiner Achtung stehe, fange an, insofern klarer zu werden, als man nunsmehr wisse, daß es besonders der Belgische Gesandte, Graf Le Hon, gemessen, der in der Sache viel intriguirt und durch die Gunft, in der er sich beim Herzoge von Orleans befinde, die Französische Regierung vermocht habe, die Abberufung bes heren von Fabricius ju verlangen.

Belgien. Beüffel, 27. August. In einem Schreiben bes hen. Lefebore-Meuter, belgischen Senators, an ben Hauptrebakteur bes "Eclair" und ber
"Emancipation" liest man: "Paris, 25. Aug. Mein Herr, man hat in Betr ff Limburgs und Luremburgs viel gerebet und wiedergerebet, es ware gut, daß man mehr gethan hatte, ich fage nicht zu Gunften, sonbern mit vollem Rechte, fur unsere Mitburger bieses Theils bes belgischen Gebiets. Es ist ein mabrer Spott zu behaupten, daß wir ber Bollziehung bes Bertrags ber 24 Artikel unterworfen felen. Bon rechts- und billig= bes Vertrags ber 24 Artiel unterwiede gefinde Berfand, eine Uebereinkunft gelten zu lassen, bie auf unbestimmte Zeit zur Versägung der Gegenpartel bleiben würbe, mit ber Wahl, sie anzunehmen ober nicht anzunehmen, und dies, wenn es ihr gut dinkt. Bei den gewöhnlichsten Verträgen würde derjenige, der solche Grunbfabe vertheibigte, ein Achselzucken bewirken. Ueberlassen vir daher der Diplomatie die Ungereimtheit dieser Demonstrationen. Es ist bessen ungeachtet nühlich, an eine Thatsache zu erinnern, die ich, als Mitglied des Senats, in meinem Gedächtnisse bewahre, und ich bitte Sie, dieser Thatsache die größte Offenkundigkeit zu geben: nämlich, daß die 24 Urtitel, in Diefer Berfammlung als ein Befchluß ber Ronferenz betrachtet, barin nicht unbebingt votirt murben, mohl aber mit ber formlichen und burch bie Mitglieder ber Dehrheit beutlich ausgebruceten Befchrantung, baß bies nur gezwungen und nothgedrungen geschebe. Mithin geneh= migte diese Mehrheit die 24 Urtikel nicht, sondern votirte sie aus 3wang. Allgemein wurde die Einrudung dieses Incident Punktes in das Protokoll, wo diese Beschränkung eingescheiteben sein muß, begehrt. Ich gehörte zur Minorität und ich erinnere mich vollkommen, daß meine Kolligen von der Mehrheit nicht erörterten und volltren, als indem sie gegen die durch die hohen vereinigten Mächte Belgien angethane Gewaltsamkeit protestieten. Man ziehe zur Unterstützung die damaligen Reden zu Rath,

und namentlich jene bes konigt. Grn. Kommiffare Banbeweper, ber bie bohen Verbundeten Kolosse mit ehernen Füßen nannte, benen gegenüber wir nur zu gehorchen hatten. Es ist meine Pflicht, an diese Thatsachen zu erinnern. Mögen die Diplomaten eine, mit dem Pistol an der Gurzgel erlangte Quasi-Einwilligung für gut und gultig halten, mögen die Beschänkungen, die Protestationen sie in ihren Uebereinkunsten nicht auf halten, dies läßt sich begreifen, aber daß die Belgier sich für gebunden halsten, wenn sie es nicht sein können, das gebe ich nicht zu. Aber der Ausgenblick ist gekommen, einen Entschluß zu saffen, und jener, den Belgien nehmen wird, wird fein, fich nicht entehren gu laffen. Wird man jene Urmee, die wir mit großen Roften gebildet haben (wozu bie Limburger und Luremburger ihren Untheil bezahlt und ebenfalls ihr Kontingent an Mannichaft gestellt haben) und die mit Ungebuld ben Befehl, fich in Bewegung bu feben, erwartet, mit bem Gewehr im Urm und ber Wuth im herzen eine unthatige Bufchauerin ber Befegung unferer Provingen burch bie Bundestruppen fein laffen? Berben hunderttaufend Mann und zwei Dugend fefter Plage, bereit, ihnen Beiftand gu leiften, unferer vollziehenden Gewalt nicht hinreichen, bem belgifchen Boben Uchtung ju verschaffen? Dies mare Rann man nicht einige Stellungen bes Luremburgifchen und Limburgifchen befestigen; und find wir nicht fammtlich bereit, bie nothigen Sonds ju votiren, um diefe unbedeutenden Musgaben ju beden, wenn es fich bavon handelt, der fremben Invafion Wiberftanb gu leiften? täusche sich nicht, hinter biefer Invasion würde sich fruh ober spät die Abhängigkeit von Bruffel sinden. Es handelt sich hier nicht davon, die Offensive zu ergreifen, sondern gang einfach uns zu vertheibigen, und wem

kann man diese Recht verweigern?"
Der Ge heime Rath Müller, Direktor der Thurn= und Tapisschen Posten, ist zu Brüssel angekommen. Man versichert, dieser Beamte habe die Mission, mit der Belgischen Regierung einen Vertrag abzuschließen, um auf der Eisenbahn von Oftende nach Aachen und umgekehrt die ganze Korrespondenz von und nach Belgien und England fortzuschaffen. Auf diese Weise kann der Norden Europa's zwei Tage (?) in seinen Verdindungen mit Großbritannien und den überseeischen Ländern, wo die Englischen

Patetbote ben Dienft verfeben, gewinnen.

Schweiz.

Bern, 25. August. Borgestern Abends kam Montebello hier an; gestern früh erbat er sich bet herrn Schultheiß Tscharner eine Aublenz, die er im Laufe gleichen Tages erhielt. Es ift zu schließen, daß der her dog Umreise halten will, um die wichtigsten Cantone privatim für die feanzösischen Interessen zu bearbeiten. Die Gerüchte von einer zweiten französischen Rote und dem bedenklichen Inhalt derselben sollen von den dienstdaren Geistern der französischen Gesenvoll das ausgestreut worden sein, welche die leicht zu errathende Antwort der Tagsahung abwenden möchte.

Da vor einigen Tagen die Minister von Desterreich, Rustand und Baben dem Bundespräsibenten Besuche abgestattet, weiß man natürlich sich zu erzählen, wie sie ihr Visum zu der in Circulation über Petersburg, Wien und Karlstuhe gesehten französischen Note nachgetragen haben, aber auch, wie ihnen Hr. Kopp zu verstehen gegeben habe, daß dies an der Rechtmäßigkeite des Begehrens nichts ändert.

haben, aber auch, wie ihnen Or. Kopp zu verstehen gegeben habe, daß dies an der Rechimösigkele des Begehrens nichts ändert.
Erfreuliches wird aus dem eidgenössischen Lager gemeldet. Der Stadtpfarrer in Surfee hat dem reformirten Feldprediger der Berner gastfreundliches Quartier angeboten, und der kathollsche und reformirte Seelsorger leben bundesbrüderlich unter einem Dache. Die Bäter Kapuziner haben den Ofsizieren ihren Garten und ihre Regel bahn überlassen. Das Volk der ganzen Umgegend strömt herbei, und freut sich der schönen Mannschaft, die tresslich versteht die Wassen zu führen, und im Fasse der Work die Unter die Wassen zu führen, und

im Falle der Noth auch die Ehre des Schweizernamens zu retten wüßte. Surfee, 23. August. Gestern gingen die eidgenösischen Truppen auselnander. Oberst Zimmerli gab Tags zuvor mehreren anwesenden Gesandtschaften, troß dem widrigen Wetter, ein militärisches Schauspiel zum Besten. Unter andern ließ er eine Mine springen, welche von den Ingenieuts Diezinger und Paur mit vielem Geschick angelegt worden war. Zimmerli war mit dem guten Geiste der Truppen zusrieden, und sprach dieses nicht nur beim Offiziersmahle in einem Toaste, sondern auch in seizem Zelte aus. Rilliet-Constant, der Ajap des Lagers, sprach am Mittagsmahl ein Wort, das kein Offizier vergessen wied, der ihn verstanden hat. Er sprach von Spre, wie nur immer ein Soldat von Spre sprechen kann. "Aus kann man verlieren und wieder gewinnen," sagte er, "die Frelheit und die Unabhängigkeit; aber eine verlorne Spre ist nimmer zu erkämpsen. Wir zehren, heißt es, von dem Ruhme unserer Wäter. Es ist das eine Verläumdung der Nation. Aber wenn auch, so muß doch etwas unaussprechtich Großes in dem Ruhme liegen, daß er auf Jahrhunderte hinaus sortwirkt." Ein Beisall ohne Ende ward dem herrlichen Manne zu Theil.

#### Miszellen.

(Breslau.) Wir machen bas tunft- und musikliebende Publikum.nochmals auf die heutige musikalische Abend-Unterhaltung ausmerksam, welche ber Akusiker herr Kaufmann im Saale des Hotel de Pologne veranstaten wird. Wir haben uns selbst überzeugt, daß herr Kaufmann Alles leistet, was Mechanik im Gebiete musikalischer Produktion nur hervorbringen kann, so wie wir hoffen daß kein horer heut Abend sich unbefriedigt entfernen wied. Wir wunschen bem Künstler beren recht viele.

Karlseuh D/S., 2. September. (Privatmittheilung.) Zu Ende bes vorigen Mona's fand bier eine Aufführung der "fieben Schläfer" von Dr. E. Köwe statt. Mit großer Sorgsalt war dieselbe vorbereitet worden, und da sie auch von den gediegensten Ditettanten der umliegenden Städte (unter denen Breslau wahrlich nicht die nächste war) unterstützt wurde, so muste dieses Deatorium unter der Leitung des Hersoglich von Würtembergschen Musik-Direktors Herrn Muschner den Beisall aller Unwesenden erhalten. Der gesammte Hof war zugegen und der Besuch von Fremden äußerst zahlerich, welches um so weniger zu verwundern war, da Aufsührungen größeret Tonwerke hier zu den seltenen zu ählen sind. Möge der Genius der Künste immer mehr über diese freundlichen Fluren und Wälder seine Fittige ausbreiten!

(Kunstler=Honorar!) Mabemolselle Griff hat in London an einem einzigen Abende 60,000 Fres. gewonnen; Lablache läßt sich von der Königin eine Singstunde mit 40 Guineen bezahlen; Laporte, der Direktor des italienischen Opernhauses in London, verdiente in einer Saison 50,000 Pf. St. Die Dem. Elster tanzen in London auf Hausen von Guineen und Banknoten, und Dem. Lagtioni, die in Hamburg und Dobberan tanzte, bekam für einen Abend 1000 Thte. Eine andere Tänzerin, Dem. Celeste, die es mübe ist, in London Millionen zu gewinnen, hat Europa verlassen, um in Baltimote in einem Palaste auszuruhen, den sie dort dauen lassen will, und der an Pracht und Luxus die königlichen Schlösser übertreffen soll.

(Napoleon und Birgil.) In seinem vor Aurzem herausgegebenen Werke erzählt Herr Damas - Hinard, baß, als einst Napoleon ben Birgil las, er sich von ber herrlichen Schilderung im zwiten Buche nur dadutch zu einiger Aufmerksamkeit angezogen fühlte, weil es die Ibee einer ftrategischen Unmöglichkeit in sich schloß. Durch Jusammenstellung ber von dem Dichter berichteten Umstände hatte nämlich Napoleon bei dieser Gelegenheit mit seinem nüchternen Geiste bald ausgemittelt, daß Ueneas, die Griechen, die Trojaner und Virgil selbst keinen Funken von gesundem Menschen- (Krieger-) Berstande gehabt hatten; denn Ilium wäre der Erzählung nach in der Zeit von drei Stunden eingenommen, gebrandschatt und geplündert worden, während doch Scipio 17 Tage brauchte, um sich des verlassenen Garthago zu bemächtigen, und Napoleon seibst 11 Tage zubrachte, um Moskau einzunehmen. Nicht etwa, daß diese Wahrheit von einer Einnahme im Lause von drei Stunden ausdrücklich darin angegeben wäre; dies geht aber aus der Gegeneinanderstellung der solgenden Begebenheiten unumstößlich hervor, und eine solche Berechnung ward von dem großen Heerführer so genau entworsen, daß er dem lateinischen Dichter nicht zwanzig Minuten mehr bewilligt hätte.

(Markgrönningen, im würtembergischen Rekarkreise). Hier ist am 23. Juli ein Fest gefeiert worben, wie es wohl noch nie erlebt sein burfte. Der basige zwar emeritiete, boch noch sehr rüstige Schullehrer Müller feierte nämlich seine goldene Hochzeit, sein Sohn, ein dortiger Pfarrer, seine silbezne, sein Enkel, ein Arzt, aber seine beste, b. h. seine erste, und zugleich wurde in der nämlichen Kirche, in welcher die Brautpaare eingefegnet wurden, auch ein Urenkel des goldenen Judelbrautpaares getauft, welcher von einer von dessen Enkelinnen zwei Tage vorher gedoren worden war. Aus der Nähe und Ferne waren Verwandte und Freunde herbeigeellt, um an diesem Feste Theil zu nehmen.

(London.) Am 15. August Nachts 10 Uhr begann der Schnell- läufer Mollon, ein leicht gebauter Mann von etwa 30 Jahren, in Hal's Ericket Ground, Camberwell, die Ausführung einer Wette. Er machte sich anbeischig, 1000 Engl. Meilen in 1000 halben Stunden zu- rückzulegen. Preis 500 Guineen. Zu jeder Meile braucht er durchschnittelich 13 Minuten, 2 Minuten ruht er auf einem Stuhle aus, worauf er sich an die zweite Meile macht. Nach einer Unzahl Meilen wird eine balbe Stunde zu Schlaf und zum Speisen verwendet. Die Speise besteht aus Thee, Kasses, Rumpesteak oder einem Et. Geistige Getränke werden vermieden. Mollon setze seinen Lauf dis zum 18ten Nachmittags sort; als er jedoch um diese Zeit die Stusen zu dem Immer, in welchem er seine Erfrischungen zu sich nahm, hinausging, glitt er aus und erhielt eine Quetschung am linken Bein. Er hielt die Beschäbigung für undebeutend und lief weiter. Um 21., früh Morgens, jedoch klagte er über große Schmerzen im Beine. Man schiebs Mollon dei jedem Anhalten anwendete. Um 2 Uhr sühlte er keine Schmerzen mehr; er war besten Muthes und schien ganz frisch zu sein. Er ging fort die 4½ Uhr, und hatte nun 278 Meilen durchlausen; da hatte jedoch sein Kein sich so entzündet und war so angeschwollen, daß er nicht weiter konnte. Die Wette war somit verloren. Man berechnet, daß bei dieser Gelegenheit über 5000 Pfb. ihre Herren wechseln werden.

Theater.

Je mehr nach öfterem Anschauen ber Halmschen Tragöbie "Griselbis" ver Nimbus markiger Rebe und ebler Gebankenfrische, mit dem die ses Wert geschmäckt ist, in den hintergrund tritt, desto greller tritt die Schrösseit der Anlage des Gediches und die Bardaret des Stosses überhaupt hervor. In der ganzen, deutschen dramatischen Literatur giebt es kein zweites Werk, welches mit so viel lyrischem Mohlklange einen so strensten Frensten zu mit eine Konantik an die Graufamkeiten der Helben des antiken Drama's und die Greuel der neufränkischen Komantik erinnert. Dieses, alle Golorite wiederspiegelnde Sius wirdschen Romantik erinnert. Dieses, alle Golorite wiederspiegelnde Sius wirdschen Komantik erinnert. Dieses, alle Golorite wiederspiegelnde Sius wirdschen Komantik erinnert. Dieses, alle Golorite wiederspiegelnde Sius wirdsche das Mepertoire gebracht werden. Die. Bröge hat mit ihrer Darstellung der Griselbis keinen unglücklichen Bersuch gemacht. Sie war sich der manchertei Mancen ihrer Aufgade demust und führte dieselbe in manchen Einzelnheiten sogar mit vieler Berstandesschäfte und mit klarem Eingeben in die Intentionen des Dichters durch. Doch waltete in ihrem Spese undersfenndar die Unsicherbeit der Anfängerin vor, indem es ihr nicht gelingen konnte, in die Auskeltung der wechselvollen Selenzustände ihrer Heldin die Hamonte, in die Darstellung der wechselvollen Selenzustände aus einem Aussendichiges, in sogar nature innes Mordlands-Recken, wie ein tiedenswürdiges, ja sogar nature innes Melden verlegenwart. Die Ausserungen der entselichken Selenangs, welche am Schlusse diese Liebenswürdiges, ja sogar nature innes Mordlands-Recken, wie ein tiedenswürdiges, ja sogar nature innes Melde am Schlusse diese Liebenswürdiges, ja sogar nature innes Melde am Schluse dieses Uttes Babiebeit und Märme din, wenn ihr gleich die physsische Ausset. Die Leußerungen der entsessichen Selenangs, welche am Schlusser ist. Die Leußerungen der entsessich und Kretzellen Bertagings-Erene des britten Aktes, den poeissen Melden Linken. Den aufmunt

lichen Notabilitäten in kurgen Zwischenraumen als Griselbi's gesehen hat und daher unwillkührlich mit gesteigerten Ansprüchen vor den Borhang tritt. Die Bescheidenheit, mit welcher dieselbe für diesen Beisall dankte, zeigt von der dunkelfreien Reinheit ihres Kunstlerstrebens, dem ein erfreuzlicher Fortgang zu manschen. Due. Mohrus (Ginevra) bemährte die bereits früher ausgesprochene Ansicht, daß sie für das Fach der Ansiandsbamen verwendehen werden wird. — Das gestern fortgesetze Gastspiel des bamen verwendbar werden wird. — Das gestern fortgefeste Gaftspiel bes gen. Hofer als Gavefton in Bopelbieu's ,, weißer Dame" recht: fertigte die gunftigen Erwartungen, die berfelbe burch fein erftes Auftreten erregt hat, volltommen. Um überrafchendften macht fich ber feltene Stimm= umfang bieses Barytonisten geltend. Er sang den Gaveston mit allen Effekten der Grundgewalt des Basses und mit aller Sicherheit eines fimm = und geschmackbegabten Sangers. Leiber halt das Spiel und der Dialog des hen. Höfer mit feiner Tüchtigkeit als Sanger nicht gleichen Schritt. Unna und Jenny wurden von den Damen Freysmulter und Meyer sehr beifallswürdig gesungen. Die Bereitwilligkeit, mutter und Dener febr betfallsmurbig gefungen. Die Bereitwilligkeit, mit welcher die Lettere die von ihr ftets mit dem gunftigften Erfolge gemit welcher die Lestere die von ihr pets mit dem gunftigten Erfolge gezgebene Unna gegen die ihr ungemein zusagende Jenny umgetauscht hat, verdient dankbare Unerkennung. Her Freymüller ist seinen Mitteln nach sehr für den Georg Brown befähigt. Er müßte mit seinem echten Tenor ungleich günstigere Erfolge erzielen, wenn er sich ein gleichmäßigeres Portamento aneignen könnte. Mad. Jost, welche bisher mehrere Mutterrollen im rerktirenden Drama entsprechend durchgeführt hat, ist, wie ihre Margarethe ergab, keine Acquisition für die Oper. Sintram.

Universitäts : Sternwarte.

| 3. Septbr.<br>18 <b>3</b> 8                               | Barometer 3. E.                                          | 23                                                  | Thermometer                                        | to describe                          | a protection of                                |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|                                                           |                                                          | inneres.                                            | åußeres.                                           | feuchtes<br>niedriger.               | Wind.                                          | Gewolk.    |
| Mgs. 6 u.<br>9 u.<br>Mtg.12 u.<br>Nchm. 8 u.<br>Ubb. 9 u. | 27" 10 28<br>27" 10 61<br>27' 10,72                      | + 12, 0<br>+ 12, 8<br>+ 13, 4<br>+ 13, 0<br>+ 12, 8 | + 8, 8<br>+ 12, 8<br>+ 12, 8<br>+ 12, 7<br>+ 10, 7 | 0, 5<br>2, 5<br>2, 8<br>2, 7<br>2, 4 | SD. 30<br>W. 130<br>WNW. 300<br>W. 60<br>S. 00 | überwölft  |
| mit it                                                    | 1 0 0                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               | 1 10 0                                             | (Tempe                               | ration)                                        | N. 1 10    |
| Minimum                                                   | + 8 8                                                    |                                                     | n + 12, 8                                          |                                      | tutut)                                         | 50er + 15, |
| . Septbr.                                                 | Barometer 2.                                             |                                                     | Thermomete außeres.                                |                                      | Binb.                                          | Sewölf.    |
| Ngs. 6 u.                                                 | Barometer 3. E.  27" 11,25 27" 11,29 27" 11,15 27" 10,72 | 2                                                   | äußeres.                                           | r<br>feuchtes                        |                                                |            |

Rebaction : E. v. Baerft und S. Barth.

Druck von Graß, Barth u. Comp.

Theater : Radricht. littwoch: "Fauft." Oper in 3 U. von Fauft, Sr. Höfer, als britte Gaftrolle. A. von Spohr. Mittwoch:

Seute früh 4½ Uhr wurde meine gute Frau glücklich und leicht von einem muntern Knaben entbunden. Neumarkt, ben 3. Sept. 1838. Gartner, Paftor.

Entbindungs=Ungeige. Daß heute fruh meine liebe Frau von einem gefunden Knaben glucklich entbunden wurde, beehre ich mich, theilnehmenden Freunden und Befannten, nur allein auf diesem Wege, gang ergebenft angus zeigen. Breslau, ben 4. Sept. 1838. Lehmann, Ingenieur-Lieutenant.

Kroll's Garten,

Mittwoch ben 5. September: Rongert. Unfang 2 Uhr. Entrée 5 Ggr. Bei ungunftiger Bitterung bas Ronzert im Saal.

### Heute, Mittwoch den 5. Sept., musikalische Abend-Unterhaltung

(Hôtel de Pologne, Abends 7 Uhr,) von dem

Akustiker Fr. Kaufmann mit den von ihm erfundenen und gefertigten Instrumenten,

Harmonichord, Symphonion, Chordaulodion, Salpingion und Trompet-Automat.

Einlasskarten à 15 Sgr. sind in der Musikalienhandlung des Hrn. Cranz (Ohlauerstr.) zu haben. and the second of the second

In Baumgartners Buchhandlung gu Leipzig find so eben ceschienen und in ber Buchhandlung G. P. Uberholz in Breslau (Ring- u, Stod'= gaffen-Ede Rr. 53) ju erhalten:

Allgemeine, wohlfeile Bilder = Bibel für die Ka= tholifen,

ober bie gange heilige Schrift bes alten und neuen Teffaments, mit 500 ichonen in bem Terte ein-gebruckten Ubbilbungen. (Stereotop = Pracht=Uus= gabe.) Mit ber Druck = Celaubnif bes hochwurdt= gen tatholifch = geiftlichen Confiftoriums bes Konigreiche Sachfen. 24fte (lette) Lieferung zu 4 Gr. Diefes unvergleichlich schone Bibelwerk ift nun vollendet und foftet broch. 4 Thaler, in schwarzem Maroquin fcon gebunden und vergolbet 4 Ebir. 8 Gr.; bie Erlauterungen baju brochit 12 Gr., elegant gebunden 16 Gr. Alle Buchhandlungen nehmen Beftellungen an.

### Malerische Reise in Sud= und Nordamerika.

Gine geordnete Busammenftellung des Biffensmurdigften aus den Entbeckungsreisen eines Columbus, Las Casas, Dviebo, Comara, Garcilazo de la Besga, Acosta, Frester, La Condamine, Guis, UCoa, Phipps, Ablaix, Castellur, Molina, Bartram, Sted:

man, Mackenzie, Montgomern, Pike, Azara, Hum-boldt, Bradbury, Antonio del Rio, Franklin, Bel-trami, Collot, Long, Mawe, Miers, Hamilton, Cochrane, Clark, Rengger, Aug. von Saint His laire, Spir und Martius, Prinzen von Neuwied, b'Drbigny u. a. m., verfaßt von einer Gefellichaft Reifenber und Gelehrter, unter ber Leitung bes

herrn Alcide b'Drbigny, beutsch von Dr. A. Diegmann. Mit gegen 300 Abbilbungen. 6fte und 7te Lie= ferung. Gr. 4. gu 6 Bgr.

W. Shakspeare's såmmtliche Werke in einem Bande.

Im Bereine mit Dehreren überfest und beraus-gegeben von Julius Rorner. Dit 40 Solgichnitten und Chaffpeare's Portrait in Stahlftich vermehrte Ausgabe. 5te und 6te Lieferung. Leris

The complete Works of William Shakspeare.

Printed from the text of the most renowned Editors, with nearly 270 Engravings, accounts historical and explanatory of each play, a copius and elaborate glossary, and the Authors Life. 8te Lieferung. Lexikon 8.

Broch. 10 Gr.

Ideen=Magazin für Architekten, Künstler und

Sandwerker, die mit der Baufunft und ihren Einzelheiten gu thun haben, ale Maurer, Zimmerleute u. f. w., wie auch fur Bauherren und Gartenbesither; ent: haltend eine reichhaltige Sammlung von Beichnun-gen ju Gebauben aller Urt und Bestimmung, mit hren Theilen und Grundriffen, ale: ju Stadt-, Lands, Gemaches und Badehaufern, Tempeln, Ras pellen, Kabinetten, Balcons, Balustraden, Rischen zc. Much jum Nachzeichnen in Sonntages und Industries Schulen brauchbar. Herausgegeben vom Prof. J. G. Grohmann. Neue vermehrte vom Prof. J. G. Grohmann. Neue vermehrte Auflage. 3r Band, 58 und 68 Heft; jedes von 6 Blättern. gr. 4. br. ju 8 Gr. Auflage.

Der Metallarbeiter, oder Steen zu Balcons, Treppengeländern, Thormegen, Thuren, Fenftern, Fenfterbruftungen, Git= tern, Grabmonumenten, Gelbeaffen, Stugen, Las ternenhaltern, Wetterfahnen, Klingelzügen, Schlofslern, Schluffeln, Schilbern, Riegeln, Griffen, Banbern, Klinken zc. Auch als Borlegeblatter fur Gewerbs= und anbere Schulen. 8tes Deft. Eefunden und gezeichnet vom Architekt F. B.

Merder. gr. 4. br. 8 Gr.

Prattische Zeichnungen von Meubles im neueften und gelautertften Gefdmade mit beis gefügtem Mafftab fur Urchitetten, Tifchler, Bergolber, Bilbhauer und überhaupt fur alle fich bie= fem Fache wibmenden Runftler; mit besond rer Rudficht auf leichte Aussubrarfeit, auch als Bor-legeblatter für Sonntage- und Induftrie-Schulen anwendbar. 20ftes Bimmer. (Bollftanbiges Umeublement.) gr. 4. br. 8 Gr.

Der Tapezirer,

ober Drappirungen von gangen 3 mmern, Plafonbs, einzelnen Wanden, Fenftern, Betten u. f. w., für Architekten, Deforateurs, Tapezirer und überhaupt für Freunde und Freundinnen Diefer Runft, auch als Borlegeblatter fur Gewerbs= und andere Schu= Erfunden und gezeichnet von B. Merder. Gr. 4. 10tes Deft. Urchitekt F. B. Merder. Broch. 8 Gr.

(Kleinkinderbuch)

Robinson Rrusoe,
ober wie gut ift es, daß man etwas lernt und
unter Menschen lebt. Mit 16 illuminirten Rupferstichen geschmuckt. 12. cart. 8 Gr.

PENELOPE. Taschenbuch für das Jahr 1839. 28r Jahrgang.

Herausgegeben von Th. Hell. Mit Beiträgen von 23. Aleris, Bernd v. Gufed, S. Mathai, Rilger, B. v. Lu-bemann, J. Mofen, N. Bogl, Fr. Boigts u. m.; nebst Portraits der Bictoria mit Facsimite, nach Vogel von Vogelstein; Erzherzogin Sophie, nach Kriehuber; Um. Neumann-Baiginger von Creuzbauer und andern Scenen in Stahlstich. 160, Leipzig, Hinrichs. Prachtausgabe 2% Thir. - In gepreften Decken 1 Rithir. 27 Sgr.

Diefer so elegante als gehaltvolle Ulmanach ift iben angelangt in: Brestau bei G. P. Alberholz.

In ber Jägerschen Buch:, Papier: und Landfarten-Sandlung in Frantfurt a. M. ist erschienen und in al-len Buchhandlungen, bei G. P. Ader: holy in Breslau ju haben:

Cheschbon hanephesh, ober Selbstprüfung bes Isracliten mahrend ber Bußetage. Bon Dr. M. Creizenach.

8°. broch. Preis 15 Sgr. Diefe Schrift wird gewiß in ben Sanben mahra Diese Speift wird gewiß in den Handen mages haft religiöser Fraeliten recht großen Segen schaffen. — In ansprechender Form, ohne die abstossende Strenge spftematischer Religionslehre, giebt sie über die meisten allgemeinen religiösen Angelez genheiten vollständigen Aufschluß. Die Sprache ist elar und einsach und der Herr Berfasser har fich burch diefe Schrift abermals ben Dane feiner Glaubensgenoffen erworben. — Moge fie in bie Banbe recht Bieler gelangen, um ba fegensreiche Wirtung gu haben!

Robleinen = Maschinen = Garne eigener Fabrit, in biv. Gotten und befter Qualiatat. fo wie Maschinen Leinwand in verschiedenen Starte, empfiehlt die Sandlung C. G. Ropifd, Junkern frage Dr. 3.

Beften Mühibaufer Leim empfiehlt billigft: Jofeph Reisner, Ratisftrage Dr. 11.

Mit einer Beilage.

# Beilage zu No. 207 der Breslauer Zeitung.

Mittwoch ben 5. September 1838.

### Literarische Anzeigen. Buchhandlung Ferdinand Hirt in Breslau,

in welcher — ausser den nachstehenden Werken — alle von irgend einer Buchhandlung durch öffentliehe Blätter, besondere Anzeigen oder Cataloge empfohlenen Bücher und Journale des In- und Auslandes jederzeit vorräthig sind.

In meinem Berlage ift erichienen und in allen Buchbandlungen vorrathig

in Breslau und Plef bei Ferdinand Sirt:

Physikalisch : astronomischer Versuch über die Welten : Ordnung. Gine populaire Darftellung von Angustin Boduszynisti, Prof. zu Krafau. Mit 3 Steindrucktafeln. Gr. 8. Geh. 1 Thir.

Done ben bereichenben Spftemen berühmter Uftro= nomen unbebingt gu hulbigen, gelangte ber Berf. burch eigne Forschungen gu überraschenden Reful-taten, beren lichtvolle Darftellung jedem Dentenben von Intereffe fein muffen.

Leipsig, im Juli 1838.

F. Al. Brockhaus.

Rurglich verfandten wir ben zweiten Band bet neuen Musgabe von

### Gotthoid Ephraim Lessings sammtlichen Schriften.

Berausgegeben von Rarl Lachmann. Imolf Bande in groß Octav, auf Belinpapier, mit Lessings Portrait in Stahlstich. Subscriptionspreis fürs Ganze 12 Thaler.
Bis zur Michaelis-Messe d. J. werben in

allen Buchhanblungen bes In= und Auslandes noch Subscriptionen angenommen,

in Breslau und Pleß von der Buchhandlung Ferdinand Hirt (Breslau Raschmarkt Mr. 47).

Betlin, im August 1838. Boß'sche Buchhandlung.

Bei Ferdinand Sirt in Breslau und Pleg ift zu haben:

St. M. hennig: Geheim gehaltene

Fischkunste. Dber Anweisung, auf alle Arten Fische ben Köster, die Witterung ober Lockspeise zu machen, um sie in Reusen und Säcken, mit der Angel und dem Zeuggarne und mit den bloßen Händen zu fangen; eben so auch die Witterung auf Krebse, sie in Reusen und Säcken, mit dem Ketscher und den Stecknehen zu fangen, nebst manchen Wischen werden zu fangen, nebst manchen Wischen zu fangen, nebst manchen Wischen zu fangen, nebst manchen Wischen zu fangen zu fan fensmurdigen fur Fischliebhaber, Teichbefiger und Fischer, die funftliche Besamung der Teiche mit Fischen und Krebsen und mehrere gebeim gehaltene Runfte betreffenb.

Preis 10 Sgr.

Un ge i g e. Bon bem Bergeichnis meiner Lefe Bibliothet, welche 10,000 Banbe

deutscher und frangofischer Bücher enthalt, ift die viette, den jegigen Borrath über-fichtlich-geordnet nachweisende Ausgabe erschies nen und für 7½ Sgr. zu haben. Bum Wieder-Berleihen werden auch größere Par-

tieen Bucher ausgegeben.

Bugleich mache ich auf meine verschiedenen Bucher:, Taschenbucher: und Journal-Lefezirkel,

wovon die Bedingungen bei mir einzusehen finb, aufmertfam.

E. Neubourg, Buchhandler, am Raschmarkt Rr. 43.

In der Antiquar : Buchhandlung von G. Horrwit, Rupferschmiede: Strafe Dr. 42 (im Bergmann),

ift zu haben: Langbein's sammtliche Schriften, 31 Bbe., mit 31 Stahlstichen, elegant gebunden, 1835—1837, Lbp. 19 Rthte., für 14½ Rthte.; Backwell's Kräuterbuch, 6 Bbe., mit 600 illuminirten Rupfern, Lbp. 66% Rthte., für 15½ Ktlr.; Stiegs

Bei Babecker in Effen erfchienen fo eben die nachstehenden Undachtsbücher, über beren ausgezeichneten Werth bie in Mr. 204 ber fchlefischen, wie ber Breslauer Zeitung enthaltenen Ur: theile entschieden haben:

Gebete für Kinder bon

Mit einem Stabistiche, geheftet, Preis 121/2 Sgr.

Andachtsbuch für die Jugend reiferen Alters. Enthaltend: Gebete für junge Chriften vor der Zeit ihrer Ginfegnung und nach derfelben

Mit einem Stahlstid. Geh. Preis: 1 Rtlr.

7½ Sgr.

In Bressau und Pleß vorräthig bei Ferdinand Sirt,

(Breslau, am Rafdmartt Dr. 47.)

In unferem Berlage erichien fo eben, und ift burch alle Buchhandlungen gu beziehen, in Breslau u. Pleß

durch Ferdinand Sirt: Erganzungsheft

Kriedrich der Große als

Schriftsteller, J. D. E. Preng.

XII. 120. Geb. 18 Ggr. Beit u. Romp. Berlin.

Bei mir ift gu haben:

Gottschalt, Fr., Taschenbuch für Reisende in den Sarg. Mit Rupfern und 1 Charte. Bierte Auflage. 8. Geb. 21/2 Thir. Die Charte vom Barg allein 16 Gr.

Bergog, R., Tafchenbuch für Reifende in den Thuringer Balb. Mit 1 Charte. 8. geb. 21/2 Thir. Die Charte allein 12 Gr.

Ferd. Hirt in Breslau, am Naschmarkt Nr. 47.

lie Beichnungen aus der schönen Baufunft, mit 115 Rupf., 1805, Lop. 40 Rile., fur 8 1/2 Rile.; Mengel, die Coronif von Breslau nebft Belages Mengel, die Chronir von Breslat nebit Setages tungs-Geschichte 2 Bde., mit Kpf., Lop. 8 Ktle., für 2½ Kthtr.; bessen Geschichten der Deutschen, 7 Bde., eleg. gbunden (mit Kpf.), 1815—1823. Lop. 12 Kthr., für  $4\frac{1}{2}$  Kthr. Klopstock's sämmtliche Wilke, 18 Theile, in 9 eleg. Bdn., 1823—1830, für  $5\frac{1}{3}$  Kthr.

Be tannt mach ung. Un ber hiefigen evangelischen Madchenschule find bie beiben Sullelebrerftellen vakant, und mit ber

erffen ein jahriches Behalt von 100 Rite., mit ber zweiten bajegen von 80 Rtlr., und gemein= fchaftliche freie Wohnung verbunden.

Schulamts-Sandidaten, welche auf Seminarien gebildet und gerüft, und zur Uebernahme dieser Stelle geneigt sind, werden aufgefordert, sich unter Nachweisung brer Qualifikation binnen 4 Wochen bei und zu miden. Außer der Fähigkeit, in den gewöhnlichen Liementen zu unterrichten, mussen bieseiben so vil Kenntniß der Orgel besigen, um den Oberlehre und resp. Organisten in letter Beziehung unterdissen und erent, pertreten un können

giebung untedugen und event. bertreten gu fonnen. Rawich bn 1. September 1838. Der Magistrat.

Be fannt mach ung wegen Licitation einer Steinkohlen-Lieferung. Es solen zur Beheihung bis Losch'ichen Rran-

fenhauses 550 Tonnen Steinfohlen an ben Min=

bestfordernden verdungen werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 14. September c. Bormittags um 11 Uhr vor bem herrn Raths-Secretair Wagner auf bem rathtions = und Lieferungsfähige hierdurch ein: fich gur

Abgabe ber Gebote in Diefem Termine einzufinden. Die Lieferungs-Bedingungen find in ber Schaffs nerei bes Rranten = Sofpitale und beim Rathhaus=

Inspektor Klug einzusehen. Brestau, ben 29. August 1838. Die Direktion bes Kranken-Hospitals Allerheiligen.

Nachbem bie hiefige Brau-Commune beschloffen hat, bas ihr zugehörige Brau-Urbarium und Brau-haus hierfelbft an ben Meiftbietenden zu verkaufen, fo zeigen wir bies hierburch mit bem Bemerten an. baf

1) hierbei ble Genehmigung Giner Ronigl. Socha preiflichen Regierung zu Brestau, 2) ber Zuschlag an Raufern aber ber Brau-Coma

mune felbft vorbehalten bleibt.

Die Bebingungen find jebergeit bei unterzeichnes ter Brau-Deputation einzusehen und haben Mus= wartige ihre Unfragen und Gebote portofrei an

bieselbe einzusenben. Walbenburg, ben 28. August 1838. Die Brau = Deputation.

In termino ben 24ften September b. 3. Bormittags 8 Uhr werbe ich in bem Konditor Belgel'ichen Saufe am Ringe hieselbst ben Juftigtarius Soffmann'ichen Rachiaß, bestehend in Pratiofen, Mobillen, Rleibungsftuden, Buchern ac. im Bege ber gerichtlichen Auftion verfaufen, und tabe Raufluftige bagu ein. Frankenftein, ben 2. September 1838.

Der Königl. Kreis : Justig-Rath Reffel.

Uuttion.

Um 7ten b. M. Borm. 9 Uhr und am 10ten b. M. Borm. 9 Uhr u. Nachm. 2 Uhr follen in Dr. 19 am Ringe Uhren, Binn, Rupfer, Leinenzeug, Betten, Meubles, Sausgerath, Rleis bungsftude, Schnitte und Leinenwaaren, zum Bers mögen bes Leinwanbhanblere Sittmann gehörig, in ber angegebenen Reihefolge, öffentlich verfteigert werben. Breslau, ben 4. September 1838.
Mannig, Auft.-Kommiff.

Da ich mein Gut Tarnau, Glogauischen Rreisfes, verkauft und meinen Wohnort bier gewählt habe, ersuche ich einen Jeden, ber irgent eine Forbes rung an mich haben konnte, fich gefälligft gu melben. Deinen fehr hochgeehrten Rachbarn bante ich

für vieljährig bewiesene Freundschaft und empfehle mich und die Melnigen bem fernern gutigen Bobla wollen gehorfamft.

Breslau, ben 3. September 1838. Pring, Ronigl. Rommiffions-Rath.

Neue englische Voll-Heringe bon vorzüglicher Gute, bas Stud 1 Sgr., bas Fafden von circa 45 Stud. incl. Fafden 1 Rtl. 10 Sgr. empfiehlt:

Eduard Worthmann, Schmiebebrucke im weißen Saufe Dr. 51.

Ein gang moberne elegante Fenfterchaife, noch fehr wenig gefahren, und eine kleine offne Sagb-britichte weiß sum Berkauf nach ber Bagenbauer Salsmann, Summerei Dr. 37.

Routinirte Felbmeffer finden fogleich Beschäftigung; die Sandlung S. Gomary, Dhlauerftrage Dr. 21, giebt bars über nahere Rachricht.

Englischen Steinkohlen = Theer offeriren billigft:

Willert & Geisler, Albrechtsftraße Dr. 13.

## Heute, Mittwoch und die folgenden Tage: Mode = Schnitt = Waaren = Auftion,

Mogmarkt Dr. 14, im Ausverfaufs: Lofal.

E. Birtenfeld.

Etablissements = Unzeige.

Ginem geehrten hiefigen Publico, fo wie allen auswärtigen Freunden mache ich hiermit die ergebene Unzeige, daß ich hierorts eine

Rum-, Sprit- u. Liqueur= Fabrif unter der Firma:

Nitschke & Comp.,

am Ringe Mr. 27, im Hause der Berren Seidel & Teichgreeber (neben dem goldenen Becher) etablirt, und mein Berkaufslokal heute eroff= net habe.

Es wird mein eifrigstes Bestreben fein, burch reelle Baare zu zeitgemäß billigen Preifen meine geehrten 26= nehmer zu verforgen, und das mir dadurch zu Theil werdende Vertrauen zu rechtfertigen.

Breslau, ben 3. Gept. 1838.

F: Nitschke.

Mergtliche Muffotberung Sollte für eine Stadt die Niederlaffung eines promovirten Arztes, ber auch Operateur und Ges burtehelfer ift, und feit faft 12 Jahren practicirt, Beburfniß fein; biefer aber auch bei tuchtiger Rührigkeit die Seinigen zu ernähren hoffnung haben, so find die portofreien Unzeigen bis zum 20. September b. J. an den herrn Apotheker Bolkmer zu Glag zu fenden.

Besten Militair-Lack, das Pfund 5 Sgr., bei Parthieen 41/2 Sgr.,

C. F. Rettig, Oderstrasse im goldenen Leuchter.

Keinstes frisches Speiseöl empfiehtt billigft: bie Delfabrit

2. 2B. 2. Baubel's Bittme, Rrangelmarkt nahe am Ringe.

Neue bolländische Wollheringe empfing wiederum und offeriet billigft: C. Al. Rudraß,

Mitolai = Strafe Dr. 7.

1838er Kirschsaft

von befter Gute, bas Quart (preug.) à 5 Sgr., im Eimer billiger, offeriet: Mug. Fr. Ratide, Dhlauer Str. Dr. 14.

Reue schottische Bollberinge, in gangen und getheilten Gebinden, offerieen billigft : E. F. Buttner u. Romp., Buttnerfte. Rr. 1.

Da ich meine Tuch = Upprettr = Unftalt Da ich meine Luch = Apprettr = Anftalt neuerbings aufs Beste eingerichtet, auch zu benen dazu gehörigen Maschinen, die mir zeither noch gefehtte Rauh = Maschine, welche durch Wasserzeit in Bewegung geseht wird, angeschaft habe; so mache ich solches sowohl den hiesgen als aus wärtigen Herren Tuchkausseuten und Tuchkausseuten wirt den Ausgeschaft fanten mit bem ergebenften Bemerfen bekannt, baß ich mich bemuben werbe, bas mir bisher gefchentte Bertrauen burch gute Arbeit und möglichft billige Preise zu erhalten.

Christian Reller, Zuchscheerer-Meifter, Reue = Belt = Gaffe Dr. 32.

Zum Silber= und Porzellan= Musschieben, auf heute, labet ergebenft ein: Bittner,

Coffetier im Pring von Preugen.

Gine Drgel ift billig gu verkaufen: Juntern= Strafe Dr. 7 in Breslau.

Ein Ring von Berthe wurde am 3. September in meinem Gemoibe ge- funden, und wird bem rechtmafigen Eigenthumer indeß aufbewahrt von

Johann Gottlieb Jafde, am Ringe Dr. 17.

Dinterhäuser Rr. 10, eine Treppe hoch, werden gegen mäßiges Honorar alle Arten Einzaben, Borftellungen und Bittschriften, öffentliche Anzeigen, Briefe und Kontrakte angesertigt. Der Berkasser wendet stets die größte Mühe und Sorgfalt an, um das ihm zu schiefertigen und hittet ihm mit dernschre rechtfertigen, und bittet, ihn mit genrigten Muf= tragen gu beehren.

S ute, Mittwoch ben 5. September, Großes Horn-Concert, baju ergebenft einladet:

Galler, Coffetier, gur Erholung in Popelwig.

Großes Silber-Ausschieben, Mittwoch ben 5. September, wozu ergebenft einla: Thiel,

Roffetier im rothen Schlöffel.

Zum Ausschieben Donnerstay, den 6. September, ladet höflichft ein : Casperte, Matthiasftrage Rr. 81.

3um Porzelan=Ausschieben, nibft Garten-Concert, heute, Mittwoch, ben 5. Septbr, ladet ergebenst ein: Beinrich, Coffeter im Furft Blucher.

Große Réunion, wozu gang ergebenft einladet:

Reifel, Coffetier, Mauritius Plat Dr. 4.

Flugel = Bertauf 3wet Fluget : Inftrumente von Mahagoni = und Rieschbaumholz mit 7 Octaven und gutem Ton, stehen billig zum Berkauf auf ber Kleinen Grosschengasse Nr. 10, in der Wagenlakir-Fabrik. Junker, Instrumentenbauer.

Bu vertaufen. In ber Nikolai-Borftabt ift ein fehr großer Garten nebst Gebäuben balb und billig zu verkaufen. Der Commissionar Herrmann, Ohlauer Strafe Rr. 9, ist beauftragt, benselben anzuzeigen.

Wecht englische Stahlfedern, ausgezeichneter Qualität, find in bedeutender Ausmahl zu fehr billigen Preifen gu haben bei Gerftenberg, Ring Dr. 60.

Freitag ober Sonnabend geht eine Fensterchaife leer nach Lelpzig und Dresben; ju erfragen im rothen Saufe in ber Gaftftube.

Bon einem ftillen Miether wird eine Stube ohne Meubles, möglichft in einer ber blefigen Borftabte, von Michaelis b. 3. an, gefucht. Raberes bei ber Bittme Sofmeifter, Albrechteftrage

Eine Stube nebft Bubehor ift mit ober ohne Meubles fur einen, auch zwei eingine herren gu vermiethen, bor bem Schweibniger Thor, Garten: ftraße Dr. 24.

Rupferichmiedeftrage Dr. 2, bein Backermeifter Pommer, ift ein Gewolbe nebft Remife zu ver-miethen, welches fich zu jebem Gefchafte eignet, vorzuglich aber fur einen Rlemptner

## Großer Wettlauf Mensen Ernst

einem fo eben gegen ihn aufgetretenen fremden Schnellläufer, Donnerstag den 6. September 1838,

im Garten "Bur Lindenruh." Unter vollständiger Orchester = Musik.

Der Umkreis bes Gartens beträgt 440 geometrische Schritte. — Der Wettlauf geschieht
60 Mal in 85 Minuten. Folglich = 26,400
Schritte = 2½ Meile und 1400 Schritte, in 1
Stunde 25 Minuten. Unter fortgesetzem Unterhaltungs-Concert bürfte der Wettlauf ble Zeit und Bahn bei Weitem überschreiten. — Zum Schluß ein Stelzen-Lauf. Entree für Concert und Wettlauf à Person 2 Ggr. Standespersonen nach Belieben. Anfang 3 Uhr. Boju gang ergebenft einlabet:

Menfen Ernft.

aus auerbach im sächsischen Bolgtlande, empfichtt sich einem hohen verehrten Publikum mit verschiebenen weißen baumwollenen Waaren, Satin in Farben, fo auch Rleiberzeug in gemufter-tem Muffelin und Gagen ju Rleibern und Rragen, besgl. verschiebene Naberei und Stiderei auf Tull und Bateift und bergl. Maaren. Mein Stand ift auf ber Riemerzeile, bem herrn Golbarbeiter Somme gegenüber.

Bu vermiethen und gu beziehen: 1) Untonien = Strafe Dr. 18, ein Pferbeftall von

Michaeli 1838 ab. Reue Weltgaffe Rr. 42, eine Remise vom 3. September ober von Michaelt a. c. ab.

Reufche Strafe Dr. 32, ein Pferbeftall fofort. Lehmbamm Dr. 11, im Garien gum von Preugen, zwei Bohnungen von Michaelt

a. c. ab. Das Nabere zu erfragen beim Saufer-Ubminisftrator Hertel, Reufche Strafe Nr. 37.

Angekommene Frembe.

Den 3. Septbe. Gold. Gans: pr. Geheimer Ober-Finanzrath Bitter g. Berlin. H. K. I. Jenneg, Hartan aus Reichenbach und Kattner aus Mimpts. — Gold. Krone: Hr. Kim. Barts aus Reichenbach. — Hotel de Stiesse. Pr. Gutsb. v. Selhorn a. Peterwis. Hr. Kfm. Komer a. Jittav. Pr. Part. Böhmig a. Hamburg. — Zwei gold. Löwen: Pr. Ober-Eandesgeriche. Urchivar Richter a. Violan. Pp. Kaust. Apel aus Ziegenhals, Mauckewis a. Eissa u. Deutsch a. Keusfadt. Dr. Suteb. Krakt. ver. Hotel de Pologne: Pr. Kausm. Leuchter a. Maibor, — Dotel de Pologne: Pr. Kausm. Leuchter a. Kawisa. Pr. Poefesor Lasse aus. Ho. Postiscer. Kiebler und Rombild a. Oppein. Dr. Buchhabler Edbell a. Kawisa. Pr. Prosessor Lasses. Vo. Postiscer. Kiebler und Komhild a. Oppein. Dr. Buchhabler Edbell a. Kawisa. Pr. Prosessor Lasses. Areustadt. — Weisse Abler: Hr. Landes Aeltester Graf v. Strachwis a. Pawlau. H. Bustellun. W. Buchhabler Edbell a. Kawisa. Pr. Landes Aeltester Graf v. Strachwis a. Pawlau. H. Bustellun. Pr. Debertzribunatsrath Jatowiecki aus Wastellun. Pr. Debertzribunatsrath Jatowiecki aus Wastellun. Pr. Debertzribunatsrath Jatowiecki aus Wastellun. Pr. Austenkranks. Or. Ksim. Baum a. Kawisa. Dr. Kutsb. Desiadowski a. Polen. Hr. Mediziner Indyn a. Petrikau. Blaue Hirsch. Genomes Pause a. Eipzig. Frau Ksim, Kiech a. Wolen. Hr. Mediziner Indyn a. Petrikau. Blaue Hirsch. Schmiss Pause a. Leipzig. Frau Ksim, Kiech a. Wolen. Hr. Mediziner Indyn a. Petrikau. Blaue Hirsch. Bengel a. Keipzig. Frau Ksim, Kiech a. Weischer. Mastellungs Kommis Pause a. Leipzig. Frau Ksim, Kiech a. Bernstabt und Elibermann a. Jutroschin. — Drei Berge: Ph. Ksi. Senger a. Karzewo. Große Etube: H. D. Hirschler Große. Kapenfel a. Leipzig. Krau Ksim, Kiech a. Bernstabt und Elibermann a. Breife Storch: Pr. Hirschler Landsberg. Ph. Ksi. Mah a. Kriesserg, Mah Jana A. Beinberg. Mah Landen v. Etern a. Lüneburg.

Privat: Pol. Ksi. Mah a. Kriesse Schuberg. Pr. Ksim. Hosister aus Ernsborf. Deerstraße 28. Pr. Ksim. Hosiman aus Betersborf. Meuschesten Etr. St. Pr. Ksim. Ho

### Getreibe = Preife.

Bredau, ben 3. Ceptember 1838.

Mittleret. Riebrigfter. Mier. 10 Sgr. 6 Pf.

1 Mir. 10 Sgr. 6 Pf.

1 Mir. 6 Sgr. — Pf.

— Mir. 24 Sgr. 6 Pf.

— Mir. 19 Sgr. — Pf. 2 Rile. 12 Sgr. — pf. 1 Rile. 20 Sgr. — pf. 1 Rtlr. 26 Sgr. 3 Pl.
1 Rtlr. 13 Sgr. — Pf.
— Rtlr. 25 Sgr. — Pf.
— Rtlr. 19 Sgr. 6 Pf. Beigen: Roggen: Gerfte; — Rilr. 25 Sgr. 6 pf. — Rilr. 20 Sgr. — pf. Safer:

Der vierteljabrige Abonnements Preis für die Brestauer Zeit ung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlesische Epronik" ift am hiefigen Orte 1 Thaler 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Stronik allein koffet 20 Sg. Auswarts koftet die Brestauer Zeitung in Berbindung mit der Schlesischen Chronik (inclusive porto) 2 Thir. 12½ Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir., die Chonik allein 20 Sgr.; so daß also ben geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet virb.